## Intelligenz-Blatt für das Großherzogthum Posen.

Antelligeng=Comtoir im Posthause.

Nº0 169. Mittwoch, den 16. Juli 1834.

Subhastationsparent. unter Mro. 24. und 26. zu Zafrzewer hauland belegenen und ber Gamuel Barfchen Concurs = Maffe geborigen Grund= ftude, welche gerichtlich auf resp. 630 Rhtlr. 20 Ggr. und 266 Rthlr. abge= Schaft worden, follen im Termin ben 23. September c. Bormittage um 10 Uhr vor unserem Deputirten Uffeffor v. Beyer in unserem Partheien-Bimmer, bffentlich an den Meiftbietenden verfauft merden. Rauflustige werden hierdurch eingelaben, in bem Termine ihre Gebote abzugeben.

Die Tore, ber neufte Supothekenfchein und bie Raufbedingungen, fonnen in ber

Registratur eingesehen werden.

Pofen, ben 5. Juni 1834. Ronigl. Preug. Landgericht.

2) Subhastationspatent. Das in ber Stadt Buffet belegene, ben Ctanislaus Schmidtiden Erben gehorige, auf 100 Rthir. abgeschätte Grundftud, ift auf ben Untrag ber Konigl. Regierung

Patent subhastacyiny. pod liczbą 24. i 26. w Zakrzewskich holendrach leżące, do massy konkursowéy Samuela Baer należące, które sadownie na resp. 630 Tal. 20 sgr. i 266 Tal. ocenione zostały, publicznie naywięcey daiącemu w terminie na dzień 23. Września r. b. zrana o godz 10. przed Deput. Assessorem Ur. Beyer w izbie naszéy stron wyznaczonym, przedane bydź maią. Chęć kupienia maiący wzywaią się ninieyszem, aby licyta swoie w terminie tym podali.

Taxe, naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registratu-

rze przeyrzeć można.

Poznań, dnia 5. Czerwca 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Wysoce położona, do sukcessorow Stanisława Szmyta należąca, na 100 Tal. oceniona, ma bydź na wniosek Król. Regencyi w

ju Sromberg, Behufs Deckung ber ruckftanbigen Zinsgefalle, zur nothwendigen Subhastatation gestellt und ber peremtorische Wettungs = Termin auf den 21.
Detober e. Bormittags um 9 Uhr, vor
bem Langerichterath Wegener in hiesigem
Landgerichtegebäude anberaumt worden.

Die Tare, ber neueste Sypothetenichein und die Raufbedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werben.

Gleichzeitig werben zu diesem Termine die ihrem Aufenthalte nach unbekannte Mealpratendenten, unter der Berwarnung vorgeladen, daß bei ihrem Nichterscheinen der Zuschlag an den Meistbietenden erfolgen, und nach Erlegung der Kanfgelder die Loschung der eingetragenen Forderungen versügt werden soll.

Schneibemubl, ben 5. Juli 1834.

Konigl. Preug. Landgericht.

Bydgoszczy, celem pokrycia zaległego czyńszu, w drodze konieczney subhastacyi przedaną. Termin licytacyiny zawity wyznaczonym iest na dzień 21. Października r. b. zrana o godzinie 9. przed W. Wegener Konsyliarzem Sądu naszego w tuteyszym domu sądowym. naynowszy wykaz hypoteczny i warunki kupna w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą. Równocześnie zapozywamy na termin ten. z pobytu swego nieznaiomych wierzyčieli realnych z tém ostrzeżeniem, iż w przypadku ich niestawienia się, przysądzenie nieruchomości, na rzecz naywięcey daiącego nastąpi i po złożeniu w Sądzie summy szcunkowey, extabulacya pretensyi zahypotekowanych rozporządzoną zostanie.

Pila, dnia 5. Czerwca 1834.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

3) Bekanntmachung, Nachbenannte Pfander, ale:

1) ein filbernes Rreug mit 5 großen und 8 fleinen Rofetten,

2) ein Ring mit einem gelben Steine und 6 Rofetten,

- 3) ein Ming mit 13 Rosetten,
- 4) ein Ming mit 13 Brillanten,
- 5) eine Bufennabel mit 19 Rofetten,
- 6) eine Schaffel, 2 Leuchfer, i Becher und 1 Doje, etwa 92 Loth Gilber wiegend,

follen in dem bier im Gerichtstofale auf ben 30. Juli a. c. Bormittage um 9

Obwieszczenie. Następuiące fanty, fako to:

- 1) krzyż srebrny z ścioma wielkiemi i 8miu malemi rozetkami,
- 2) pierścien z kamieniem żółtym i 6mo rozetkami,
- 3) pierścień z 13ma rozetkami,
- 4) pierścień z 13ma bryliantami,
- 5) spilka z 19ma rozetkami,
- miska, dwa lichtarze, kubek i tabakierka około 92 łótów srebra ważąca,

bede w terminie na dzień 30. Lipcar. b. tu w lokalu Sądu naszego o ubr vor bem herrn Landgerichte-Auseul, tator hensel anstehenden Termine, bffentlich an ben Meistbietenden gegen baare Bezahlung verkauft werden, zu welchem wir Kaufluftige einlaben.

Meferit, ben 19. Juni 1834.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

4) Bekanntmachung. In Folge Auftrags bes Königlichen Landgerichts zu Fraustadt vom 30. v. Mts. wird der Unterzeichnete in dem auf den 28. Juli c. Vormittags um 8 Uhr in dem Herrn-hose zu Alt-Chopno anderaumten Termine, mehrere im guten Zustande besindliche Vieh-Corpora, als: 145 Schaase, 4 Fornals: Pferde, 5 Jug: Ochsen, 1 Stammochsen, 8 melsende Kühe, 19 Stück Jungvieh, 17 Stück Schweine, meistbietend gegen gleich baare Vezahlung dissentlich verkaufen, wozu Kaussussige hierdurch eingeladen werden.

Fraustadt, ben 7. Juli 1834.

Der Landgerichts, Referendarius Wildt, vigore Commiss.

the Hot 191, 10 the four Month Month of the

godzinic 9. zrana przed Ur. Hensel Auskultatorem Sądu Ziemiańskiego naznaczonym, naywięcey daiącemu za gotową zapłatę przedanemi, wzywamy nań chęć kupienia maiących.

Międzyrzecz, d. 19. Czerwc 1834. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. W skutek zalecenia Sądu Ziemiańskiego w Wschowie z dnia 30. m. z. maią bydź przez podpisanego deputowanego kilkanaście, w dobrym stanie utrzymane sztuk bydła rożnego gatunku, iako to: 145 owiec, 4 konie fornalskie, 5 wolów do zaprzegu, 1 stadnik, 8 krów doynych, 19 sztuk bydła iałowego, 17 sztuk świń, publicznie naywięcey daiącemu za gotowiena przedane. Termin do téy przedaży iest wyznaczony na dzień 28. Lipca r. b. o godzinie 8. zrana we dworze do starego Choyna należącym, na co się wszystkich ochotę maiących kupna ninieyszém wzywa.

Wschowa, dnia 7. Lipca 1834. Referendar. Sadu Ziemiańskiego,

Willdt,

- 5) Bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen ift zu erhalten: "Bilber-Conversations -Lexicon für bas beutsche Bolk, in 4 Banben in Quartsormat. ifter Bb. iste Liefg. von 8 Bogen mit 36 Holdschnitten u. in Kupfer gestochenen Charten. Preis 7½ Sgr.
- 6) Bei G. S. Mittler in Pofen ift zu befommen: "Bur Genefung. Ein Fresto = Schwant von Saphir. Mis Ginlage in die Zauberoper: "ber bofe Geift

Lumpacivagabundus" componirt und fur eine Singstimme, mit Begleitung best Pianoforte oder Guitarre verschen von Franz Majo. Gesungen in Posen vom Hrn. Ploc in der Rolle bes Schufter Knieriem. Preis mit Titelvignette ift 7 g fgr.

- 7) Bei E. H. Schröder in Berlin erschien so eben und ist bei E. S. Mittler in Posen, Bromberg und Gnesen zu haben: "herrheimer beutscher Kindersreund für Föraeliten; 13 Bogen, Preis 10 Sgr. Auf je 12—1. 50—5. 100—12 Freieremplare. Die Anleitung zum Erlernen des Hebraischen (4½ Bogen) ist auch besonders à 5 Sgr. zu haben.
- 8) Bei A. hirschwald in Berlin erschien und ist in Posen bei Heine & Comp. in haben: Repetitorium ber medizin. und operat. Chirurgie, ein klinisches Hulfs-buch nach ben handbuchern und mundlichen Borträgen von Chelius, Diessenbach, Dupuntren, von Grafe, Kluge, Rust, Schönlein, von Walther, Cooper, Blasius etc. vollständig und sustematisch bearbeitet von Dr. L. Golds, kl. 8. 23 Athle.

Schult, Prof. Dr. C. 5., de alimentorum concoctione experimenta nova, cum adversa digestionis organorum valetudine comparata, C. tabula aeri incisa. Acced. oratio de physiologia veterum etc. 4, 1 Rfl. 121 fg.

- Sichel, Dr. J., allgemeine Grundsate, die Augenheilkunde betreffend, nehft einer Geschichte ber rheumatischen Augenentzundung. Uebersetzt und herausges geben von Dr. P. J. Philipp, 8. 1 4 Athlr.
- 9) Unzeige. In bem sub No. 88 am Markte hierselbst belegenen hause ift bie erste Etage im Ganzen, ober auch theilweise für einzelne Personen, letzternfalls mit und ohne Meubles, so wie im hausslur, Parterre, ein Lokal, auch 3 Keller, zu vermiethen. Nähere Auskunft ertheilt der Eigenthumer.
- Deffen Limburger Sahnen Rase pro Stud 5 und 6 fgr. empfehle ich ergesbenft und ist berselbe bei mir Ziegenstraße No. 197, so wie jeden Wochen -Markts Tag auf dem alten Markte ju haben. 3. Ephrahem.
- 11) Zeige ergebenst an, daß ich eine Auswahl Blonden, Schleier, Shawle, Blumen, Krepp, Tucher, Gaze, Handschuh, erhalten. Die Wohnung ist im Hause des Herrn Justig-R. Beisleder, von Michaeli ab beim Uhrmacher Mastosti, in der Breslauer-Straße.